## Amtsblatt

# Dziennik urzędowy

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

11. Marz 1863.

11. Marca 1863.

(396)

#### Kundmachung.

Dro. 954. Mus Anlag ber gleichzeitig ausgeschriebenen Bahl eines Landtageabgeordneten aus dem Bablforper des großen Grundbefiges im Kolomeaer Rreife wird hirmit die Bablerlifte fur tiefen Wahltorper in Gemägheit bee S. 22 ber Landtage. Bahlordnung mit bem Bemerten fundgemacht, daß Reflamazionen gegen biefelbe binnen 14 Tagen vom Sage biefer Rundmadung an gerechnet, bei bem gefertigten Statthalterei : Prafitium eingebracht werben tonnen.

Die großjabrigen Mitbenger eines landtaflichen mahlberechtigenben Gutes haben ben von ihnen gur Mahl Ermachtigten, unter Borlage ber Bollmacht für benfelben, ber Kolomeaer Rreisbehörde megen

Ausfertigung ber Ligitimazionefarte namhaft gu machen.

Bugleich werben alle außerhalb des Landes mohnenden Wahlberechtigten gur Erhebung ihrer Legitimazionefarten bet ber genannten Rreisbehörde aufgefordert.

Bom f. f. Ctatthalterei = Prafibium.

Lemberg, am 7. Mars 1863.

Mensdorff - Pouilly.

### Obwieszczenie.

Nr. 954. Z powodu jednocześnie rozpisanego wyboru deputowanego na sejm krajowy z ciała wyborczego wielkich posiadłości w obwodzie Kołomyjskim ogłasza się niniejszem listę wyborców dla tego ciała wyborczego w myśl S. 22. sejmowego regulaminu wyborczego z ta uwaga, że reklamacye przeciw niej moga być wniesione do podpisanego prezydyum namiestnictwa w ciągu dni 14 od

Pełnoletni współposiadacze dóbr tabularnych uprawniających do wyboru, mają Kołomyjskiej władzy obwodowej wymienić, kogo do wyboru upowazniają i załączyć pełnomocnictwo dla tegoż celem wy-

dania mu karty legitymacyjnej.

Zarazem wszystkich za obrębem kraju mieszkających uprawnionych do wyboru wzywa się, zgłaszać do pomienionej władzy obwodowej po swoje karty legitymacyjne.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. marca 1863.

Mensdorff - Pouilly.

#### 23 ählerliste

für den Bahlforper des großen Grundbefiges im Kolomeaer Rreife.

#### Lista wyborców

dla ciała wyborczego właścicieli większych posiadłości w obwodzie kolomyjskim.

Bor= und Buname bee Gutebefigere

Benennung bes landtafliden Gutes

Bor und Buname bes Gutebefigere

Benennung bee landtäflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Imie i nazwisko wyborcy

Nazwa tabularnej posiadłości

Imie i nazwisko wyborcy

Abgarowicz Jan i Teodor Astan Mikołaj Abrahamowicz Dominik Abrahamowicz Józef Abrahamowicz Tomasz Agopsowicz Jakób Agopsowicz Kajetan Aywas Józef Amster Mendel Antoniewicz Anna Antoniewicz Bołoz Dominik i Ka-

Antoniewicz Bołoz Anna Bienkowsski Marceli Biliński Wiktor

Boggia Severina Bogdanowicz Dawid Bogdanowicz Antoni Bogdanowicz Krzysztof Bohdanowicz Kajetan i Antoni Borkowska Marya hr.

Borowski Theodor br. Cieński Ludomir Czechowicz Leokadya br. Czuczawa Krzysztof i Antoni Dewicz Marya Dzieduszycki Stanisław hr. Dzieduszycki Mieczysław br. Golejewski Antoni hr. Hejivas Józef

Jakubenz Grzegorz

Janocha Marya i Julian Janocha Antoni Jasiński Józef Jasińska Lucya Ines Władysława, Julia, Konstaneya 3ga im.

Kleski Jan Kolomyja, łac. probostwo Kobylańscy Leo i Baltazar Komar Tytus Korytko Eugeniusz Kościrzewski Tytus i Honorata Krzeczunowicz Rypsynca Krzeczunowicz Zeno

Nizwiska, Luka i Monaster Chlebiczyn leśny Podwysokie Trojca Targowica polna Kułaczkowce Trofanówka Isaków Russow Pruchniszcze.

Winogrod część

Hankowce i Zadubrowce Kamionka mała, część. Kornicz, część. Beleluja. Dzurkow, część. Ostrowiec. Dzurkow, część. Widynów. Soroki mit Robynia. Siemakowce nad Prutem. Okno.

Trościanka. Wierzbowce. Albinówka. Stary Gwozdziec. Potoczyska — Horodnica. Harasymów. Isaków. Kopeczyńce. Hawrylak. Niezwiska etc. etc. Tułukow. Zachajpol.

Zabokruki, Chocimirz, część.

Werbiaż. Oskrzesińce. Winogrod, część. Uscie mit Burtow. Piadygi. Krasnostawce. Kuniszowce. Liski.

Krzysztofowicz Ignacy Krzysztofowicz Kajetan Krzysztofowicz Szczepan Lachowski Zenobiusz Łukasiewicz Kajetan Łukasiewiczowa Kajetana z demu Wartarasiewicz Malewicz Gertruda Milewski Karol Mikuli Krzysztof Milewski Walenty Mojsa Jan Oczosalski Szczepan Osadca Teodor, Wincenty, Maryanna, Albina, Marcella i Rozalia. Passakos Ignacy

Piwko Julia Puzyni bracia, Roman, Julian, Józef, kniazie

Przybyłowski Wojciech i Zu-Przybysławski Władysław

Raciborski Napoleon

Raciborska Kornela

Romaszkan Albina Romaszkan Anna Romaszkan Karol Romaszkan Mikołaj br. Romanowska Antonina i Helena Szadbej Kajetan

Strasser Lubina, Kornel i Karol Szczepański Franciszek Sznirch Ignacy Szumlański Wacław Szyrym Piotr i Józef

Teodorowicz Grzegorz Teodorowicz Kajetan Teodorowicz Petronela Teodorowicz Teodor

Stonecki Leopold

Teodorowicz Mikołaj Tendorowicz Grzegorz

Torosiewicz Józef spadkobiercy Torosiewicz Mikołaj

Jasinów polny. Drahasymów. Kropiwiszcze, Kornicz, część. Czeremchów. Chocimirz i Podwerbce. Czortowiec.

Chlebiczyn polny. Isaków, Piotrów, Siekierzyn. Zamulince. Podhajczyki, część. Rudniki. Ceniawa. Borszczów.

Kolanki. Słodudka leśna, cześć. Gwoździec nowy, Slobudka.

Krzyworówn a.

Unicz. Czernelica. Czortowiec. Tyczkowec. Siemiakowce i Biłka. Popielniki. Horodenka. Isaków i Piotrków, część. Czernelica część i Chmielowa. Jasiopów górny, Dabki i Repszyńce. Mikulińce. Dalaszowa. Borszczów, część. Podhajczyki, część. Potoczek. Michalcze. Chomiakówka. Czortowice, część. Zywaczów, część. Zywaczów, część. Orelec. Sopów.

(1)

Bor- und Zuname des Gutsbesitzers

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung bes landtaflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Bor, und Buname des Gutebefigere

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung des landtafichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Wartanowicz Kajetan Jakubowicz Jędzrzej Zadurowicz Grzegorz Zadurowicz Waleryan i Łazarz

Głaszków.

Nazanna mít Kobylec.

Jakobówka.

Zadurowicz Kajetan Zalewski Józef Zawadzki Józef Zerygiewicz Jan Nowosielica etc. etc. Korolówka. Turka. Isaków, Piotrów, Siekierczyn, część.

(392) Lizitazione = Kundmachung.

Bon Seite der f. f. Genie = Direkzion zu Lemberg wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß im Grunde hoher Landes. Genera le Rommando = Verordnung vom 11. Februar 1863 Abth. 6 Dir. 131, wegen Verkauf des hölzernen Schoppens zwischen dem Haupt- und Hoffmann'schen Filial = Spital Donnerstag den 20. März 1863 Vormittags 10 Uhr an Ort und Stelle eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Diefes abzutragende Objeft wird Demjenigen überlaffen, welcher

hiefur ten größten Unboth fellt.

1) Bu tiefem Behufe bat jeder Kauflustige, respective Lizitant, noch vor der Lizitazion ein Badium von Fünfzig Gulden zu Sanden der Bersteigerungs-Kommission im Baaren zu erlegen.

2) Die erlegten Babien werden gleich nach beendeter Ligitagion

ben Lizitanten rudgestellt merden, mohingegen

3) ter Raufsanboth im baaren Gelde, und gleich an Ort und Stelle an die Versteigerunge-Kommission vom Ersteher übergeben merden muß.

4) Auch schriftliche Offerten, wenn fie vorschriftemaßig verfaßt und mit dem baaren Anbothe versehen, der Rommission noch vor Beginn der öffentlichen Ligitagion übergeben werden, werden berudssichtiget.

5) Radträglich eingelangte Offerten werden gleich als ungiltig

rudgeftellt.

6) Der Abtragungetermin bes erftanbenen Objettes wirb mit

langftens brei Bochen nach eifolgter Genehmigung festgefest.

Die naheren Bedingniffe, fo wie- tie Auefunfte bezüglich biefer Lizitazion, tonnen in den gewöhnlichen Amteftunden in der tiesfeitis gen Militar=Bauverwaltungs-Ranglet eingeholt werden.

Lemberg, ben 16. Februar 1863.

(397) © b i f t. (1)

Mro. 4875. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, bag gur Befriedigung ber von ben Er= ben nach Reisel Mieses und von ben gerren M. Rachmiel und Josef Hersch Micses miter Isak Joel Karol etflegten Bechfelforderungen pr. 360 fl. und 500 fl. R.M. f. D. G., ferner im Ausdehnungemege im Grunde Befcheibes vom 15. Mai 1862 Bahl 1: 449 jur Befriebigung ber Forberung bes Mayer Fischler pr. 400 fl. RD. fammt 4% Binfen bom 4ten Dezember 1842, Gerichtes und Grefugionefoften pr. 5 fl. 16 fr., 5 fl. 7 fr., 6 fl. 68 fr. und 6 fl. 31 fr. öfterr. Bahr., fo wie im Grunde Befdeibes rom 15. Mai 1862 3. 15450 gur Befriedigung ter Forderung beefelben Mayer Fischler pr. 500 ft. RM. fammt 4% Intereffen bom 3. Ceptember 1853, Gerichte. und Grefugionetoften pr. 5 fl. 16 fr., 5 fl. 40 fr., 5 fl. 7 fr., 6 fl. 68 fr. und 6 fl. 31 fr. oft. 2B. bie exefutive Feilbiethung ber biefer Forderung jur Sypothef bienenden, in einer Galfte tem Wedfelfdulbner Joel Karol und in ber anderen Salfte den Cheleuten Lazar Jakob und Rachel Gittel Menkes gehörigen Realität sub Nr. 1852/4 bewilligt wurde und unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bur Feilbiethungsvornahme werden zwei Termine auf ben 24. April und 21. Mai l. J. Bormittage 10 Uhr mit dem Beifage fengesett, daß in diesen Terminen der Berkauf nur um oder über den Schähungswerth stattsinden wird. Sollte bei diesen Terminen kein den Schähungswerth erreichender Anboth gemacht werden, so wird die Tagfahrt zur Ginvernehmung der Interessenten wegen Feststellung erleichternder Bedingungen auf den 22. Mai l. J. Bormittage 10 Uhr sestgesett.

2) Alle Auerufepreis mirb ter Chagungemerth pr. 24301 ff.

61 fr. öft. 28. angenommen.

3) Jeder Kanflustige hat als Wadium ben zehnten Theil des Schähungswerthes im runten Betrage pr. 2430 fl. öft. W. im Baarren, in galizischen Sparkassedheln oder Staatspapieren, gal. Pfantbriefen oder Grundentlastungsobligazionen nach dem Tagesturse berechnet, bei der Fellbicthungstommission zu erlegen, welches Badium, ins soferne es im Baaren erlegt, oder gegen den entsprechenden Baardestrag umgetauscht wird, dem Ersteher in den Meistoth eingerechnet wird. Den übrigen Lizitanten wird ihr Badium nach geschlossener Feilbiethung rückgestellt.

4) Der Ersteher hat die erste Meistbothhälfte binnen 30 Tagen nach Genehmigung best Lizitationsattes, die zweite aber binnen 30 Des gen nach Rechtetraft ber über ben Deistboth ber verkauften Realität ergibenden Zahlungsordnung zu Gericht zu erlegen, und bis babin

halbjährig anticipative mit 5% zu verzinsen.

5) Cobald ber Erfteber bie eifte Meiftbothhalfte erlegt bat, wird ibm über fein Unfuchen das Eigenthumedetret der erftandenen Rea.

lität ausgefolgt, der physische Besit übergeben und er als Gigenthümer tiefer Realität einverleibt, so wie auch sämmtliche Schulden und Laften ber besagten Realität mit Quenahmne der Grundlassen gelöscht, jetoch nur gegen bem, daß unter Ginem ter restirende Kaufpreis sammt Zinsen über dieser Realität am ersen Plate einverleibt und die zu erstabulirenden Lasten hierauf übertragen werden.

6) Collte ber Eisteher, melder immer biefer Lizitazionebebins gungen nicht nachkommen, so wird auf feine Gefahr und Rosten bie in einem Termine und um mas immer für einen Preis abzuhaltende Relizitazion ber erstandenen Realtrat ausgeschrieten und bas Babium zu

Gunften ber Sppothefargläubiger für verfallen erflart.

7) Die feilgebothene Realität wird in Paufch und Bogen sammt allen berselben antlebenden Servitute. und sonstigen Rechten, aber auch sammt allen Grundlasten verlauft.

Der Schähungeaft und Grundbucheausjug ber ju verfaufenben

Registratur eingesehen werben.

Hievon werden außer den Erekuten Isak Joël Karol und den Sppothekarschuldnern Lazar Jakob und Rachel Gittel Menkes auch sämmtliche Hoppothekar Bläubiger, u. z. diesenigen, deren Aufenthalt bekannt ist, zu eigenen Hänten, die dem Leben und Aufenthalte under kannte Machle Riwe Barach aber; so wie Jene, denen dieser Bescheid aus was immer für einem Anlaße nicht zugestellt werden könnte; oder die eist nach Auskertigung des Tabularertraktes ins Grundbuch gelangen würden, durch ten ihnen hiemit beigegebenen Kurator Fru. Dr. Roidski mit Substitutrung des Frn. Dr. Rechen und dieses Goift verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landes, als Handelsgerichtes.

Lemberg, am 19. Februar 1863.

398) Kundmachung. (1

Ntro. 492. Da nach ber bieberigen Erfahtung bei dem hiefigen Bahnhofpostamte in der Zeit von 9 Uhr Wormittags bis 4 Uhr Nackmittags keine Postsendungen aufgegeben werden, und um antererseits es ten Bersendern möglich zu machen, zu dem um 5 Uhr 10 Minuten Früh abgehenden Zuge Triefe und Fahrpestsendungen bis spät Abends und auch zeitlich Früh aufzugeben, wird das Bahnhofpostamt angewiesen, vom 1. März 1863 angefangen die Amtastunden von 4 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abends und von 4 Uhr 30 Min Früh bis 9 Uhr Wormittags zu halten. In den Morgenstunden können in der Richtung gegen Krakau resommandirte Briefe und Fahrpostsendungen bis eine halte Stunde vor Abgang des Zuges Ar. 4 aufgegeben werden.

Bezüglich ber nicht retommanbirten Briefe ift bas Babnhofpofte amt ohnehin bereits angewiesen, bie Aufgabszeit bis zum Neugerfien

Was hiermit im Nachhange jur hieramtlichen Rundmachung vom 29. Ceptember 1862 Bahl 7253 jur allgemeinen Renntniß gebracht

wird.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direkzion. Lemberg, am 25. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 492. Ponieważ doświadczono, że przy tutejszym urzędzie pocztowym we dworcu kolci od godziny 9tej zrana do godziny 4tej po południu posyłki pocztowe nie nadają się, powtóre aby posyłającym możliwem zrobić, listy i posyłki z pociągiem o godzinie 5tej min. 10tej rano odchodzącym do późna w wieczór i wcześnie rano oddawać, nakazuje się pocztowemu urzędowi przy dworcu kolci, od 1. marca 1863 r. zacząwszy, godziny urzędowe od godziny 4tej po południu do godziny 8mej w wieczór, a od godz. 4tej min. 30 rano do godziny 9tej przed południem trzymać.

W godzinach rannych rekomendowane listy i posyłki pocztowe przeznaczone do stron ku Krakowu aż do pół godziny przed od-

jażdem pociągu Nr. 4go nadawane być mogą.

Co się tyczy listów nierekomendowanych został urząd pocztowy przy dworcu kolei upoważniony, czas przyjmowania tychze jak najdłużej wykonywać.

O czem w odwołaniu do tutejszego obwieszczenia z dnia 29. września roku 1862 do l. 7253 ogólnie zawiadamia się.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocatowej.

Lwów, dnia 25. lutego 1863.

(394) E d y k t. (1)

Nr. 46257. C. k. sąd krajowy lwowski w sprawach cywilnych podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 2625 zł. z przynależytościami i kosztami sądowemi i egzekucyjnemi odbędzie się w sądzie tutejszym publiczna sprzedaż polowy realno

ści pod Nr. 2173/4 we Lwowie położonej, dłużnika p Antoniego Zagórskiego własnej, w terminach dwóch, to jest: na dniu 17. kwietnia i 8. maja 1863 o godzinie 10tej przed południem, za cenę szacunkowa lub wyżej ceny szacunkowej w ilości 5013 zł. 3½ kr. wal. austr.

Wadyum ustanawia się w ilości 501 zł. 30 kr. wal. a. jako dziesiątą część ceny kupna w gotówce lub w galicyjskich listach zastawnych podług kursu na dniu licytacyi w Gazecie Lwowskiej widocznym albo nakoniec w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędości

Pierwszą połowę ceny kupna nabywca złożyć ma wliczeniem wadyum w przeciągu dni 30 po doręczeniu uchwały akt licytacyi potwierdzającej, drugą zaś połowę w dniach 30. po doręczeniu tabeli płatniczej.

Termin do ulożenia warunków lżejszych stanowi się na dzień

22. maja 1863 o godzinie 4tej po południu.

Wiadomych wierzycieli uwiadamia się do rak własnych, zaś z zycia i pobytu niewiadomych, a w razie tychże śmierci ich z zycia i pobytu niewiadomych domniemalnych spadkobierców, mianowicie Józefa Motylewskiego, Kazimierza Motylewskiego, Anielę Motylewską, Elzbietę z Motylewskich Kaniugowę, spadkobierców Augusta Witkowskiego, Ksawerę Witkowską, Józefa Zierkiewicza, niemniej wszystkich tych, którzyby dopiero po dniu 29. sierpnia 1862 do tabuli weszli, lub którymby uchwala niniejsza doręczoną być niemogła, do rak ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata Hoenigsmana z zastępstwem p. adwokata Dra. Blumenfelda, jako też niuiejszym edyktem.

O reszcie warunków można się dowiedzieć z edyktów w są-

dzie przybitych.

Lwów, dnia 18. lutego 1863.

Mro. 2374. Dem Stanislauer f. f. Kreisgerichte als Hondelsund Wechselgerichte wird der Inhaber des in Berluft gerathenen, am 22 August 1861 vom Mayer Hornstein auf eigene Ordre ausgestellten, ein Jahr a dato im Otte Buczacz zahlbaren, auf herrn Josef Ochocki trassirten und vom letteren afzeprirten Wechsels über 2100 ft. österr. W. hiemit aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen von der dritten Einschaltung dieses Edistes in die Landeszeitung dem Gerichte vorzulegen, widrigens der bezeichnete Wechsel als amortisitt erflärt werden wird.

Stanislau, am 25. Februar 1863.

#### E d y k t.

Nr. 2374. C. k. sąd obwodowy jako weksłowy w Stanisławowie wzywa niniejszem mającego w rękach weksel zgubiony na sumę 2100 zł. wal., d. 22. sierpnia 1861 przez Mayera Hornstein na własną ordrę wystawionego, a w rok po wystawieniu w Buczaczu płatnego, do p. Józefa Ochockiego adresowanego i przez tegoz akceptowanego, ażeby w przeciągu 45 dni po trzecim ogłoszeniu niniejszego edyktu w Gazecie Lwowskiej weksel ten sądowi przedłozył, gdyż w przeciwnym razie weksel w mowie będący jako nieważny uznanym zostanie.

Stanisławów, dnia 25. lutego 1863.

(400) Rundmachung. (1)

Dr. 118. Bur Befetung ber an ber f. f. Lemberger Universität in Erletigung gefommenen Bebellenstelle wird ber Concurs bis 1. Mai 1863 ausgeschrieben.

Mit diefem Dienstposten ift eine Befoldung von 315 fl. ö. B. jahrlich, bann ber Genuß einer unentgelblichen Naturalwohnung im

Univerfitategebaube verbunden.

Der jeweilige Pedell ift verpflichtet nebst ben in feinem eigentli= den Berufe liegenden Dienflieffungen sich a ch ju ben minderen ge=

wöhnlichen Rangleiarbeiten verwenden ju laffen.

Die Bewerber um biese, nach den Bestimmungen der kaiserlichen Berordnung vom 19. Dezember 1853 SS. 1, 2, 3 (Reichsgesehblatt LXXXIX. Stud Rr. 266) ausschließlich gedienten und für Civildiensts Bosten vorgemerkten Militars vorbehaltene Anstellung haben ihre mit den vollpändigen legalen Nachweisungen über Religion, Alter, Stand und sonstige Familienverhaltnisse, Sprachtenntnisse (insbesondere ber Landessprachen), Moralität, bisherige Dienstleistung und Berwendung, dann sonstige Eigenschaften belegten Gesude innerhalb des obbezeichneten Termines bei tem k. k. akademischen Senate, im Falle der Nichtsactivität unmittelbar, sonst aber im Dienstwege mittelst der vorgesesten Behörde zu überreichen.

Bom f. f. afademischen Senate.

Lemberg, ben 5. Marg 1863.

(390) Ronfurs (2)

ber Cläubiger ber Eheleute Nuchim und Golde Mandel in Zurawno. Mro. 241. Bon bem f. f. Bezirkkamte als Gerichte zu Zuraund wird über bas gesammte, wo immer befindliche Vermögen, bann über bas in ben Kronländern, für welche bas faiserliche Patent vom 20. Mai 1852 wirksam ift, gelegene unbewegliche Vermögen der Ehe-

leute Nuchim und Golde Mandel aus Zurawno ter Konfurs eröffnet. Wer an biefe Konfursmaffe eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wiber ben Konfursmassevertreter Grn. Josef

Skowroński bei diesem f. f. Bezülkamte als Gerichte bis 30. April 1863 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft bessen er in diese oder jene Klasse gesetz zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des eistbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderungen die dabin nicht angemeldet hätten, in diucksicht des gesammten zur Konsursungse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Massa zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions, Gigenthums, oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gesbührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens : Bermaltere und ter Gläubigeraus schüffe mird die Lagfagung auf ten 13. Mai 1863 Vormittage 9 Uhr

bei biefem f. f. Begirfeamte ale Gerichte anberaumt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zurawno, am 15. Februar 1863.

(386) E d y k t. (2)

Nr. 4890. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż w skutek wezwania c. k. sądu obwodowego Samborskiego z dnia 29. października 1862 l. 8172 na zaspokojenie sumy weksłowej w ilości 300 złr. m. k. czyli 315 zł. w. a. z 6% odsełkami, zacząwszy od 2. czerwca 1858, kosztów sądowych i egzekucyjnych w ilościach 7 zł. 59 kr. i 16 zł. 20 kr. w. austr. już przyznanych, tudzież kosztów terazniejszych w ilości moderowanej 15 zł. 10 kr. w. a. sprzedaż przymusowa połowy hypotecznej realności Nr. 44 na Łanach w Stryju do Wilhelma Wilmutha należącej, na rzecz powoda Józefa Hłosyk w c. k. sądzie powiatowym w Stryju w dwoch terminach, to jest na doiu 2. kwietnia i 23. kwietnia 1863 w zwykłych godzinach urzędowych przed południem przedsiewzięta będzie.

Za cenę wywołania ostanawia się cena szacunkowa w ilości 489 zł. 25 kr. w. a., a każdy chęć kupienia mający przed licytacyą

10% jako zastaw w ilości 49 zł. w. a. złożyć winien.

Gdyby ta realność w wymienionych dwóch terminach powyżej lub za cenę szacunkową sprzedaną nie była, ustanawia się celem ułożenia zwalniających warunków dzień sądowy na 24. kwietnia 1863 o godz. 9. przed południem, poczem nowy termin licytacyjny wypisany a przy takowym połowa ta realności bez względu na szacunek za jakąkolwiek cenę przedaną będzie.

Reszta warunków licytacyjnych w tutejszo-sądowej registratu-

rze przejrzeć można.

O czem strony i wierzycieli hypoteczni z pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z pobytu niewiadomi, jako i ci, którzy o licytacyi uwiadomieni być nie mogli, przez kuratara adwokata Dra. Natkisa uwiadamiają się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 15. lutego 1863.

Mro. 2080. Bom f. f. Kreisgerichte zu Stanislauow wird befannt gemacht, es fei im Jahre 1854 Chaim Mendel bn. Weiser zu Stanislau obne eine littwillige Anerdnung mit hinterlassung eines

Machlagvermögene geftorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber Miterbin Gittel Rachel zw. Namen Weiser verebel. Grindlinger unbefannt ift, so wird bieselbe aufgeforbert, sich binnen Einem Jahre von der dritten Einschaltung dieses Ediftes in die Landeszeitung bei biesem Gerichte zu melden und die Erbseitlätung anzubringen, widrigens die Berlassenschaft mit den sich meldenben Erben und dem für sie aufgestellten Rustator Landesadvokaten Bardasch abgehandelt weiten wird.

Stanislau, den 23. Februar 1863.

387) Kundmachung. (3)

Mro. 2848. Bur Micderbesetung bes nit letten Oftober 1862 im Erledigung gekommenen excindirten Tabak-Verlages in Jasko wird am 26. Marz 1863 bei ber f. f. Finanz. Bezirks. Direkzion in Tarnow die Konkurrenz-Verhandlung abgehalten werden.

Die diesfälligen schriftlichen Offerte find mit ter Stempelmarke von 50 fr., der Rachweisung der Großjährigkeit, tem Moralitate und Bermogens-Zeugniße und tem Babialbetrage von 100 fl. oder Kaffe-

quittung der Tarnower f. f. Sammlungefasse über deffen Erlag verfeben, langftens bis jum 26. Mary 1863 bet der f. f. Finang. Bezirts.

Busammen . . 57383 fl. 10 fr. Der Erträgniß - Ausweiß dieses Verlages und die naheren Bebingniffe zu bessen Erlangung konnen bei der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Tarnow und bei der h. o. hilfsamter - Direkzion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang. Landes Direfzion. Krakau, ben 26. Februar 1863.

14

Mro. 24491. Nom f. f. Lemberger städt, beseg. Bezirksgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten herrn August Perlepp mittelst gegenwärtigen Gbiktes bekannt gemacht, es babe wider densel, ben und hrn. Franz Handler, fr. Johann Balko megen Rückstellung eines ausgeliehenen Klaviers und Zahlung des rücktäntigen Miethzinses unterm 9. Mai 1862 3. 9542 eine Klage angebracht, so wie um Bewilligung der Sequestrazion des Klaviers unterm 9. Mai 1862 Zahl 9545 ein Gesuch überreicht, und um richterliche hilse gebeten, worüber mit Bescheid vom 16. Februar 1863 3. 9542 die Tagsahung zur mündlichen Verhandlung auf den 15. April 1863 10 Uhr Vormittags im Kommissionslofale Nr. 5 anberaumt wurde.

Da ber Aufenthalteort des Ersibelangten unbekannt ift, so hat das f. f. städt. deleg. Bezirkegericht zur Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Movokaten Dr. Landesberger mit Substitutrung des Landes Aldvokaten Dr. Rajski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden und dem auch der Besteid über das obige Sequestrazionsgesuch vom 16. Februar 1863 Z.

9545 zugeftellt wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach der Erstbelangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestelten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen and bern Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entste, henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. ftadt. beleg. Begirfegerichte f. bie Ctabt und Borftabte.

Lemberg, den 16. Februar 1863.

(375) Konkurs = Ausschreibung. (3)

Mro. 707. Bei bem f. f. Oberlandesgerichte in Lemberg sind zwei Oberlandesgerichts-Rathsstellen, und zwar: eine mit dem Jahresgehalte von 2625 fl. und die zweite mit dem Jahresgehalte von 2100 fl. öster. W. im Borrückungsfalle aber leite mit ten Jahresgehalte von 2100 fl. öst. W. und dim Borrückungsreckte in die systemisirten höheren Gehaltsstufen erledigt.

Bur Bieberbesetung biefer beiten Rathestellen wird hiemit ber Ronfure mit ber Frift von 4 Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefer Ronfursausschreitung in bem Umteblatte ber Wiener Bei-

tung gerechnet, auegeschrieben.

Bewerber um biese Stellen haben sonach ihre ten §. 16, 19 und 22 bes faiserlichen Patentes vom 3. Mat 1853 N. G. B. Nro. 81 und dem Absahe III. der hehen Justiz-Ministerial-Verordnung vom 24. April 1855 N. G. Bl. Nro. 77 gemöß eingerickteten Gesuche in der obbezeichneten Frist bei dem Präsitium bes k. k. Oberlandesgerichtes in Lemberg einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichts : Prafibium. Lemberg, am 4. Marg 1863.

379) E d y k t. (3)

Nr. 4114. C. k. sąd krajowy zawiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z pobytu niewiadomego Szymona Lewickiego, że w skutek prośby Abrahama Schocheta i Pawła Ruckiego dnia 30. stycznia 1863 l. 4114 wniesionej, nakazuje się mu uchwałą z dnia dzisiejszego, ażeby w 14 dniach udowodnił, że prenotacya sumy 108 zf. polsk. na części pod l. 86 m. na rzccz jego dozwolona, usprawiedlinioną jest, bo inaczej zmazaną będzie.

Pouieważ miejsce pobytu jego nie jest wiadome, przeto ustanawia się na jego koszta i stratę za kuratora adwokat Dr. Rajski w zastępstwie adwokat Dr. Rechen, któremu się wspomniona uchwała

sadowa dorecza.

Z rady c. k. sadu krajowego

Lwów, dnia 24. lutego 1863.

(380) E d y k t. (3

Nr. 49877. C. k. sąd krajowy we Lwowie z życia i miejsca pobytu niewiadomego Wojciecha Kozłowskiego jako też spadkobierców tegoż z miejsca pobytu i życia niewiadomych niniejszym edyktem zawiadamia, że na prośbę Marcina Kozłowskiego właściciela domu pod Nr. 215½ tabuli miejskiej polecone zostało na mocy zapisu Wojciecha Kozłowskiego z dnia 10. maja 1805 ingrossować się mającego — najpierw Antoniego Kozłowskiego, jako właściciela całej realności Nr. 215½ we Lwowie położonej, dalej na mocy dekretu dziedzictwa po Antonim Kozłowskim z 10. lutego 1854 do l. 601 i ustępstwa z dnia 15. lipca 1860 przez Wincentego Kozłowskiego i tegoż samego dnia przez Katarzynę Kozłowską zeznanych ingrosować się mających — proszącego Marcina Kozłowskiego jako właściciela ¾ części tejże realności w stanie czynnym zaintabulować.

Ponieważ miejsce pobytu Wojciecha Kozłowskiego, jako też spadkobierców tegoż sądowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się pan adwokat krajowy Dr. Kabath na koszt tychże kuratorem, któremu powyżej wyrażoną rezolucyę sądową doręcza się.

Lwów, dnia 27. stycznia 1863.

(384) Rontut 3 (3)

Mr. 6590. Bu beseten im Bereiche der Finang-Landes-Direktion in Lemberg: Gine Calinen-Bermaltungs-Abjunktenstelle in der X. Diatenklasse, mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. öst. 28., eventuel mit 630 fl. öst. 28., dann eine Salinen Berwaltungs Distilatestelle in der XI. Diatenklasse mit 525 fl. öst. 28. und eine solche mit 420 fl. öst. 28. Gehalt. Mit sämmelichen Stellen ift der Genuß einer freien Wohnung, dann des sissemisiten Erennholz- und Salzbeputats und die Vertinds lichkeit zur Leistung einer Kauzion im Gehaltsbetrage verbunden.

Bewerber haben ihre Gesude unter Nachweisung ber allgemeinen Diensterforberniße, bann ber bergakademischen Stutten, ber praktischen Renntnisse im Salzberg, und Salzsuthüttenwesen und ber Renntniß ber Landessprache binnen vier Woden im Wege ihrer vorgesehten Behörben bei ber Finanz-Landes. Direktion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 26. Februar 1863.

(382) Edykt. (3)

Nr. 53881. C. k. Lwowski sąd krajowy zawiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomych byłych poddanych dóbr Zniesienie, że w skutek prośby Fryderyka barona Rothkirch, Wiktoryi Heleny z Berezowskich Laszowskiej i Zygmunta Laszowskiego pod dniem 12. grudnia 1862 l. 53881 wniesionej, do czternastu dni wykazać się mają, iż ciążąca Dom. 144. pag. 164. n. 35. on. w stanie biernym dóbr Zniesienia prenotacya obowiązku byłego dominium w Zniesieniu do odszkodowania tych poddanych, których ugody względem kupna gruntów przez władze polityczne potwierdzone nie zostały, jest usprawiedliwioną, lub że usprawiedliwienie jest w toku, gdyż w przeciwnym razie powyższa prenotacya jako nieusprawiedliwiona ze stanu biernego dóbr Zniesienie wykreśloną zostanie.

Ponieważ byli poddani dóbr Zniesicnie z imienia, z życia i miejsca pobytu nie są wiadomi, przeto postanawia się im na ich koszt i stratę za kuratora adwokat Dr. Malinowski, w zastępstwie adwokat Dr. Hönigsmann, oraz doręcza się temuż niniejsza uchwała.

Z rady c. k. sądu krajowege. Lwów, dnia 24. lutego 1863.

(383) Rundmachung. (3

Mro. 11062. Bur Sicherfiellung ber Konfervationeherftellungen im Lemberger Straffenbaubegirte für bas Jahr 1863 wird hiemit Die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, und zwar:

1) Auf der Brodyer Hauptstraße. st. fr. In der Reparatur des Kanals Nr. 15 im Fiekalpreise von 520 56 Neubau des Schlauches Nr.  $12^{1}/_{2}$  240 08 Nr.  $20^{3}/_{6}$  306 78 Ferstellung neuer Geländer 92 36 2) Auf der Jaworower Berbindungsstrasse.

In ber Abgrabung einer Verglebne im Fistalpreise von 51 10 gerstellung ber Brückengelander 13 12

Busammen . . 1224 -

öfterr. Bahr.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis 26. Marz bei ber Lemberger f. f. Kreiebehorde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit bet b. o. Werordnung rom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingnisse können bei ber gedachten Kreisbehörde ober bem gleich' namigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Mas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Don der f. f. galig. Statthalteref. Lemberg, am 26. Februar 1863

#### Obwieszczenie.

Nr. 11062. Dla zabezpieczenia reparacyi i utrzymania komunikacyjnych dróg w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby sa następujące: kr. 1) Na Brodzkim głównym gościńcu: Reparacya kanalu Nr. 15 po fiskalnej cenie 520 56 Nowa budowa kanalu Nr. 121/2 240 08 Nr.  $20^3/_4$ 306 76 Wystawienie nowych baryer 36 92

2, Na Jaworowskim gościńcu komunikacyjnym: enie stóp góry po fiskalnej cenie 51 10

Zniesienie stóp góry

Wystawienie barycr mostowych

po fiskalnej cenie 51 10

Razem . . 1224 —

wal. austr.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia  $26 g^o$ 

marca 1863 w Lwowskiej władzy obwodowej.

Inne powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi powyż wynie nionej władzy obwodowej albo w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. lutego 1863.